# Ner 86 i 87.

# DZIENNIK RZĄDOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

## W Krakowie dnia 6 Grudnia 1837 r.

Nro 6994 D. G. S.

#### SENAT RZĄDZĄCY.

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krukowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż stosownie do odebranego od JW. Rezydenta Najjaśniejszego Cesarza Austryi przy Rządzie tutejszym ustanowionego uwiadomienia, Jego Ces. Król. Apost. Mość Krainy tej wspaniały Współprotektor powodowany przychylnemi chęciami dla kraju W. M. Krakowa, i znalazłszy Urządzeniem Senatu co do Cudzoziemców w dniu 25 Listopada r. z. wydanem troskliwość swą zaspokojoną jak najłaskawiej rozkazać raczył, aby pod względem kommunikacyi pomiędzy krajami berłu Jego uległemi, a krajem tutejszym następujące ułatwienia zaprowadzonemi zostały a mianowicie:

- 1) Celem ułatwienia Mieszkańcom Cyrkułów graniczących wstępu do kraju tutejszego, Urzędy Cyrkularne Bocheński i Wadowicki otrzymują upoważnienie do udzielania Mieszkańcom tym paszportów na przejazd do Miasta Krakowa, Mieszkańcy zaś zakresu który za pograniczny uznanym zostanie, nie będą nawet potrzebować opatrywania się w rzeczone paszporta i świadectwa Władz Miejscowych, po wsiach i miastach na czas ośmiodniowy dla przejazdu do Miasta Krakowa wydane będą dla nich dostatecznemi.
- 2) Dotychczasowy zakres pograniczny który na milę tylko wgłąb kraju dotąd rozciągał się, zostaje aż do mil trzech na całej lenii granicznej od kraju W. M. Krakowa powiększonym. Mieszkańcy tego Obwodu otrzymywać mają od Władz Miejscowych świadectwa aby dla ułatwienia własnych interessów bez przeszkody do kraju tutejszego udawać się mogli. Świadectwa te będą mogły bydź i na dłuższe termina wystawianemi, byle po upływie onych były odnawianemi, jednakże tutejsze Policyjne Władze nie będą dozwalać Mieszkańcom Zakresu Pogranicznego dłużej nad 8 dni w kraju tutejszym nieprzerwanie bawić gdyby Ciź niewywiedlisię paszportem od własciwej Władzy w formie przepisanej wydanym.
- 3) Galicyjscy Włościanie, którzy na targi do Miasta Krakowa uczęszczają chociażby nie z zakresu pogranicznego, lecz z odleglejszych byli okolic, będą mogli bez paszportu z swemi produktami i zaprzęgiem w powyższym celu do Krakowa przybywać i z tąd powracać.

4) Co do Czeladzi rzemieślniczej, poleconem zostało Rządowi Gubernialnemu Morawsko-Szlaskiemu, aby Czcladzi Rzemieślniczej z téj prowincyi, któraby sobie życzyła na robotę do Krakowa udawać się, žadnej przeszkody w tem nieczynić, i Urzędy Cyrkularne Bocheński i Wadowicki będą upowaźnione Czeladzi Rzemieślniczej z bliskich Cyrkułów Galicyi tudzież z Morawy i Szlaska, książki wędrowne bez czynienia trudności wizować, chociażby nawet nie było na to Gubernialnego upowaźnienia.

Jego Ces. Król. Apost. Mość raczyła nareszcie zezwolić aby poddani Ces. Austryaccy, którzy przed dniem 25 Listopada roku 1836 to jest ogłoszeniem prawa o Cudzoziemcach to osiedli, nawet na ten wypadek gdyby tu bez paszportów przybyli uważanemi byli za pod. danych kraju W. M. Krakowa, z wyłączeniem jedynie dezerterów, popisowych i osób przez prawo poszukiwanych, tudzież tych którzyby stosunków swej krajowości zmieniać nieżyczyli sobie, i owszem przy prawie uważania się za poddanych Cesarsko-Austryackich pozostać chcieli.

Kraków dnia 29 Listopada 1837 roku.

Prezes Senatu HALLER.

Sekretarz Jlny Senatu -not be and the same and the same and Darowski, we same and the same a

Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

Ner 80 D. Sekr. Jlnego.

SEKRETARZ JENERALNY SENATU RZADZACEGO.

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W zadosyć uczynieniu rozporządzeniu Rządzącego Senatu zawartemu w uchwale z dnia 10 b. m. i r. do I. 6682 zapadżej, ogłasza się konkurs na zawakowaną posadę Kancellisty w Sekretaryacie Jeneralnym Senatu, do której przywiązana jest płaca złp. 1500 rocznie. Posiadający przeto potrzebne zdolności do sprawowania obowiązków do rzeczonej posady przywiązanych i mający chęć o nię ubiegania się, zgłoszą się z żądaniami swemi w ciągu dni 14 przez podanie stosownych próśb do Rządzącego Senatu, do których opis życia i dowody posiadanych kwalifikacyj dołączonemi być winny, bowiem po upływie rzeczonego terminu konkurs zamkniętym zostanie.

Kraków dnia 20 Listopada 1837 roku.

DAROWSKI.

Ner 89 D. Sekr. Jlnego.

SEKRETARZ JENERALNY SENATU RZĄDZĄCEGO Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Stosownie do uchwały Senatu w dniu 17 b. m. do Nru 6804 D. G. zapadłej, ogłasza się niniejszym konkurs na zawakowaną posadę Kontrollera Kassy Dochodów Niestałych, do której pensya roczna Złp.

2000 przywiązaną jest, obciążona jednakże obowiązkiem złożenia kaucyi w summie złp. 3000 bądź w gotowiźnie, bądź fidejussorycznej. Mający zatem chęć ubiegania się o otrzymanie takowej, zechcą podania swoje opatrzone w dowody posiadanych kwalifikacyj, tudzież opis biegu życia na ręce Sekretarza Jeneralnego Senatu w przeciągu dni 14 złożyć, bowiem po upłynieniu terminu, konkurs zamkniętym zostanie. Kraków dnia 24 Listopada 1837 roku.

DAROWSKI.

Nro 8927.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodlegtego i Ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Rozporządzeniem Wydziału pod dniem 31 Pazdziernika r. b. do Nru 8472 wydaném poleconem było Wójtom Gmin Okręgowych ażeby jak najściślejszą ostrożność przez zaprowadzenie stojek po wsiach chorobą zaraźliwą na bydło rogate dotkniętych utrzymywali i ile moźności szerzeniu się choroby téj przez przecinanie kommunikacyj z sąsiedzkiemi Włościami zapobiegali, gdy zaś doświadczenie przekonywa iż Wójcia Gmin lekce ważąc sobie przepisywane środki ostrożności tylokrotnie już Im wskazywane mniej czułymi na dobro ogółu okazują się dozwalając bydło z miejsc zarazą dotkniętych uprowadzać, które następnie różnemi podejściami do Szlachtuza w mieście Krakowie

ze złym skutkiem na zdrowie Publiczności wyniknąć mogącym w prowadzaném bywa; chcąc przeto skutecznie postępowaniu takowemu zapobiedz, stanowi iż odtąd przez czas trwać mogącej na bydło choroby w kraju, nie wolno będzie z Okręgu lub miejsc innych do Miasta Krakowa pod jakim bądź względem wprowadzać bydła jeżeli to nie będzie zaopatrzonem w świadectwo Wójta Gminy właściwej dostatecznie opisy bydła obejmujące i wyszczególniające, iż z miejsc wolnych od zarazy bydła pochodzi.— Uchybiający Wójcia w wydawaniu świadectw z prawdą niezgodnych ulegać będą karze złp. 100 przez Wydział wymierzyć się mającej, o czem Publiczność interessowana z tym dodatkiem zawiadomioną zostaje, iż w razie dostrzeżenia najmniejszej choroby, na bydle do Miasta Krakowa wprowadzanem, takowe ulegać będzie kontumacyi nateraz wedle przepisów policyjno lekarskich w mieście tutejszem zaprowadzonej.

Kraków dnia 24 Listopada 1837 roku.

Senator Prezydujący MIEROSZEWSKI. Za Referendarza Rayski.

Nro 8960.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Dudzicz Emilia wniosła prośbę o udzielenie jej paszportu na przesiedlenie w Królestwo Polskie, Wydział przeto wzywa każdego ktoby w tem jaką upatrywał przeszkodę, aby niebawnie do Biór Wydziału zawiadomiającego zgłosił się; w przeciwnym bowiem razie paszport ządany po upływie miesiąca wydanym proszącej zostanie.

Kraków dnia 24 Listopada 1837 roku.

Senator Prezydujący Mieroszewski. Za Referendarza Rayski.

Ner 4799.

## WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Postępując w myśl rozporządzenia Senatu Rządzącego z dnia 23 Sierpnia b. r. Nr. 5027 D. G. podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 20 Grudnia 1837 o godzinie 10téj przed południem odbywać się będzie w Biórach Wydziału licytacya na wypuszczenie w trzech letnią dzierżawę Altany na plantacyach znajdującej się, odkwoty na pierwsze wywołanie złotych polskich pięćdziesiąt, czynsz roczny stanowić mającej a to celem utrzymywania na przyszłość w tejże dla wygody publiczności chłodników i napojów, oraz innych artykułów Cukierniom właściwych. Każda więc z osób konsens na Cukiernią posia dających, a będących w chęci ubiegania się o tę dzierżawę, zaopatrzona w vadium całorocznemu czynszowi odpowiadające, w miejscu

i czasie jak wyżej zgłosić się zechce, gdzie przed licytacyą warunki będą mogły bydź przejrzrane.

Kraków dnia 30 Listopada 1837 roku.

X. BYSTRZONOWSKI.

Nowakowski Sekretarz.

Ner 1409.

#### SAD TRZECIEJ INSTANCYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż P. Ignacy Piekarski Uchwałą Senatu Rządzącego z dnia 1 maja r. b. Nr. 2467 na urząd Komornika Sądowego mianowany, po wykonaniu przysięgi i złożeniu kaucyi prawem wymaganej, otrzymał na dniu dzisiejszym upowaźnienie do sprawowania obowiązków Komornika Sądowego w kraju tutejszym.

Kraków dnia 3 Listopada 1837 r.

W zastępstwie Prezes Sądu Appellacyjnego.

MAKOLSKI.

Syktowski Sekretarz.